An

Nº: 233.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabend ben 28. September 1833.

Ungefommene Fremde vom 26. September 1833.

Sr. Dachter v. Mofgnetti aus Dtoczno, Sr. Dachter v. Urbanomeffi aus Dftrowo, I in Do. 154 Buttelftrafe; Gr. Dberforfter Rolanowsfi que Bilonet. I. in Do. 136 Bilbelmöffrage; Br. Probit Budginefi aus But, Br. Partifulier b. Wierzbidi aus Schildberg , I. in Do. 186 Bafferftrage; Br. Theologe Becht aus Tirschtiegel, fr. Badermeifter Brieger aus Barfchau, I. in Do. 95 St. Moalbert; Sr. Kaufin. Lubegonefi aus Scharfenort, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufin. Friedmann aus Wollstein, I. in Do. 124 Magazinstraße; Gr. Kaufm. Rosenftod aus Liffa, I. in Do. 342 Judenftrage; Gr. Graf Storzeweff aus Bronifzewic, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Guteb. Wilfonefi aus Stoleguno, Sr. Guteb. Lipsti aus Uzarzewo, Hr. Guteb. Sierafzewöft aus Lulin, Br. Guteb. Roffgynsti aus Brudgewo, Br. Guteb. Cobieranefi aus Ropanina, die Brn. Guteb. Zalewefi und Sadoweffi aus Dabrowo, Sr. Guteb. Giforeffi aus Wiela, I. in No. 394 Gerberftrage; Sr. Guteb. Sulewicz aus Konarefie, 1. in Do. 33 Ballifchei; Br. Wolfram, hauptmann und Artilleric-Offizier bom Plate, aus Schweidnig, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Probst Ullin aus Rafwit, Sr. Stud. Theol. Bogebain aus. Schmiegel, fr. Raufm. Berg aus Ungarn, fr. Guteb. v. Buchlinefi aus Brodnis ca, I. in Ro. 251 Breslauerftrage; Sr. Raufm, Werner aus Berlin, Die Grn. Geifflichen Ruczynsti und Taillard aus Gnefen, I. in Do. I Gt. Martin; Br. Partifulier v. Bergfeld aus Breslau, Sr. Guteb. v. Gajewett aus Bollftein, I. in Ro. 165 Bilhelmöftrage; Frau Polizei-Commiff. Rothe aus Breslau, I. in Ro. 12 Dom.

Subhaftationspatent. Das zu Woden, Obornifer Rreifes, unter Do. I. gelegene Freischulzengut, ben Paul und Gulia v. Tomidifchen Cheleuten gehorig, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werden. gerichtliche Tare beffelben, welche in unferer Regiffratur eingesehen werben fann, betragt 2370 Athl. 20 Ggr. 11点 邓.

Die Bietunge-Termine fteben am 29. Juil c., am 28. September c.,

und der lette

am 7. December c., Vormittags um 10 Uhr, por bem Ronigl. Dber = Landes' = Gerichte = Referenbario Pfluder im Partheienzimmer bes Landgerichts an. Zahlungefahige Rauf= luftige werden hierdurch aufgefordert, in Diefen Terminen gu erfcheinen, bor ber Licitation eine Caution von 500 Rthl. baar ober in Pofener Pfandbriefen nach bem Courfe bem Deputirten gu er= legen, ihre Gebote zu Protofoll zu er= flaren, und ju gewartigen, bag ber Bufchlag an ben Deift- und Beftbietenben, wenn feine gefetlichen Unftande eintreten, erfolgen wirb.

Posen, am 29. April 1833.

Patent subhastacyiny. Wolne solectwo pod No. 1. w Włoknie, w powiecie Obornickim leżące, Wnym Pawłowii Julii małżonkom Tomickim należące, będzie drogą koniecznéy subhastacyi przedane.

Taxa sądowa, którą w Registraturze naszéy można przeyrzeć, wynesi

2370 Tal. 20 sgr. 11 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone na dzień 29. Lipca r. b., na dzień 28. Września r. b., i na dzień 7. Grudnia r. b.,

o godzinie 10. przed południem odbywać się będą w izbie stron tutey. szego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Sadu wyższe-

go Pflücker.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, przed licytacyą 500 Tal. kaucyi w gotowiźnie lub w listach zastawnych Wielkiego Xiestwa Poznańskiego podług kursu Deputowanemu złożyli, z warunkami obznavmili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezayda.

Poznań, d. 29. Kwietnia 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung. Das im Dorfe Tarnowo, Oborniker Kreises, unter No. 10 belegene, und bem Fürstenthums-Gerichts-Rendanten Gottlieb Sawade zu Krotoschin und bessen Eherrau gehörige Freigut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3147 Athl. 26 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Weistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine hierzu sind auf

ben 2. September c., ben 28. Oktober c., und der peremtorische Termin auf ben 7. Innuar 1834, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Pflücker Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, nicht weiter gerücksichtiget werden soll.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registraz tur eingesehen werden.

Pofen, den 9. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie subhastacyi. Gospodarstwo okupne w wsi Tarnowie,
w powiecie Obornickim, pod Rogoźnem pod liczbą to. leżące, Bogumiłowi Sawade Rendantowi SąduXięstwa w Krotoszynie i małżonce
iego należące, które sądownie na
Tal. 3147 sgr. 26 fen. 8. ocenionę
zostało, ma bydź drogą konieczney
subhastacyi publicznie naywięcey
dającemu przedane. Termina licytacyine wyznaczone są

na dzień 2. Września r. b., na dzień 28. Października r. b. i na dzień 7. Stycznia 1834, przed Kr. N. S. Appell. Referendaryuszem Pflücker w izbie naszey stron; ostatni z nich iest peremtorycznym.

O czém chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych z tém nadmieniemieniem uwiadomiamy, iż w ostatnim terminie przybicie na rzecz naywięceń daiącego nastąpi, i na nadeszłe późniey licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli przeszkody prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxę i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 9. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Jum bffentstichen nothwendigen Berkauf der beiden Grundstücke unter No. 117 der Preitensund unter No. 152 der Büttelstraße hieselbst, dem Bürger Sebastiam Jewasinski gehörig, von welchen das erstere auf 16,253 Rthl. 26 Sgr. 10 Pf., und letzteres auf 5198 Rthl. 21 Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, stehen die Bietungs Termine

am 22. August c., am 21. October c., und der lette

am 8. Januar 1834, Vormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Pflucter im Partheiensimmer des Land= Gerichts an.

Zahlungsfähige Kauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklaren, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine geschlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Posen, ben 18. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Woiktallobung. Die Caroline Reistenftein geborne Jelinska in Wongrowiec bat gegen ihren feit 13 Jahren verschofstenen Ehemann, gewesenen hilfs-Exekustor Carl Meigenstein aus Wongrowiec,

Obwieszczenie. Do przedaży publicznéy nieruchomości pod Nrem 117. na szerokiéy i pod Nrem. 152. na butelskiéy ulicy tu w Poznaniu, do Sebastyana Jewasinskiego należących, z których pierwsza na 16,253 Tal. 26 sgr. 10 fen., a ostatnia na 4,198 Tal. 21 sgr. 6 fen. sądownie oszacowane zostały. Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 22. Sierpnia r. b.,
na dzień 21. Października r. b. i
na dzień 8. Stycznia 1834,
o godzinie 10. przed południem.
Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez
Referendaryusza Sądu Nadziemiańskiego Pflücker.

Cheć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokółu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 18. Maia 1833. Królewski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Karolina Reitzenstein z domu Jelińska z Wągrowca wytoczyła przeciw swemu mężowi Karolowi Reitzenstein, byłemu pomocnikowi exekutora, -który się wegen boslicher Verlaffung auf Chescheis bung geflagt.

Es wird baher ber gedachte Carl Meigenstein hiermit öffentlich vorgelaben, in dem zur Instruktion der Sache auf den il. December d. J. vor dem Deputirten Herrn Referendarins Gepert Bormittags um 9 Uhr hieselbst angestetzten Termine zu erscheinen, und sich auf die Klage auszulassen, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam verfahren, und das bis jest bestehende Band der Ehe getrennt werden wird.

Gnesen, ben 25. Juli 1833. Koniglich Preuß. Landgericht.

złoś
Earl Z
nben, tzer
auf inst
bem Gri

przed 13 laty z Wągrowca oddalił, skargę rozwodową z przyczyny iéy złośliwego opuszczenia.

Zapozywa się przeto Karol Reitzenstein, ażeby się w terminie do instrukcyi tey sprawy na dzień 11. Grudnia r. b. w tuteyszym Sądzie przed Deputowanym Ur. Geyert Referendaryuszem wyznaczonym stawił, i na skargę tę odpowiedział, gdyż w przeciwnym razie zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie, i wskutek tego związek w mowie będący małżeński rozwiązanym zostanie.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boifralladung. Nachdem in ber Mittageffunde bes 26. August b. 3. über bas nachgelaffene Bermbgen bes gu Ro= fien verftorbenen Friedensgerichte-Actuars Sippolit Jafubowefi ber Concureprozeß eroffnet, und gur Ungabe und Befcheinis gung ber Forderungen, fo wie gur Er= flarung über die Beibehaltung des in ber Perfon des Jufig-Commiffare Lauber er= mablten Interime-Curatore und Contrabiftore, ober Erwahlung eines andern Curatore und Contradiftore, Zermin auf ben 2. Januar f. J. Bormittags 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land= Gerichts=Referendar Baron v. Richthofen in unferm Gefchaftelofale biefelbft ange= fett worden, fo werden bie etwanigen unbefannten Glaubiger, bei Berluft ihrer Unfpruche fowohl an die Concuremaffe, als an die gur Sebung gelangenden Eres

Zapozew edyktalny. Gdy w godzinie południowey dnia 26. Sierpnia r. b. nad pozostawionym maią. tkiem w Kościanie zmarłego Hippolita Jakubowskiego Aktuaryusza Sadu Pokoiu process konkursowy otworzo. nym został i do podania i udowodnienia pretensyów, oraz do deklaracyi względem utrzymania w osobie Ur. Lauber kommiss. sprawiedliwo. ści obranego kuratora i kontradyktora, lub obrania innego kuratora i kontradyktora, termin na dzień 2. Stycznia r. przyszłego zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Rich hofen Baronem i Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym został, więc niewiadomi wierzyciele pod utratą ich pretensyy tak do mas.

ditoren, zu diesem Termin mit bem Bezmerken vorgeladen, daß ihnen zur Wahrznehmung ihrer Gerechtsame die Wahl eines Sachwalters aus der Zahl der hiezsigen Justiz-Commissarien Salbach, Tiedzler, Mittelstädt und Douglas, oder die schriftliche Anmeldung der Ansprüche anheimgestellt bleibt.

Franffadt, ben 9. September 1833. Königl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Jum Verkauf bes im Vromberger Kreise Domainen umts Wtelno im Dorfe Wudzinet unter Nro. 4 der Prästations- Tabelle und Nro. 3 der Dorfs-Nummer belegenen, der Witte we Varbara Elisabeth Teschke gehörigen, auf 2820 Athl. abgeschätzen Erbpachtzgrundstück, aus eirea 17 Magdeburgisschen Hufen bestehend, sieht im Wege der nothwendigen Subhassation ein Viestungs-Termin auf

den 7. September c., den 7. November c. und der peremtorische Termin auf

ben 9. Januar 1834 vor dem Herrn Landgerichts=Rath Wol= temas Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an. Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 31. Mai 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

sy konkursowéy, iak i do wierzycieli do percepcyi przychodzących, natermin ten z tem nadmienieniem się zapozywaią, iż im do bronienia swych praw wybór obrońcy z liczby tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Salbach, Fiedler, Mittelstaedt i Donglas lub piśmienne podanie swych pretensyy się pozostawia.

Wschowa, d. 9. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wieczysto dzierzawney, około 17 włok mageburskich trzymaiących, w powiecie Bydgoskim, ekonomii Wtelińskiey, w wsi Wudzynku pod No. 4. tabelli prestacyjney, a Nr. 3. wieyskiey położoney, a do Barbary Elźbiety Teszke wdowy należącey, na 2820 Tal. ocenioney, wyznaczony w drodze konieczney subhastacyj termin licytacyjny

na dzień 7. Września r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Steckbrief. Die wegen Diebstahls angeschuldigte, unten naher signalisirte, unberehelichte Rosalia Rhll, ist bei der Absishrung von hier nach dem Zuchthause Rawicz, auf dem Transporte zwischen Labischin und Gzswa, unweit dem Kruge Kaliste, am 31. August 1833 entsprungen.

Comerten bennachst fammtliche Civilund Militair = Behörden hiermit ersucht, auf die Inkalpatin ein wachsames Auge zu haben, dieselbe im Betretungsfalle zu arretiren und ungesaumt an uns abzu-

führen.

## Signalement.

- 1) Mamen, Rofalia Ryll;
- 2) Geburtdort, Lobsens;
- 3) Wohnert, Mamtic bei Labifchin;
- 4) Religion, fatholifch;
- 5) Alter, 24 Jahr;
- 6) Haar, blond;
- 7) Große, 5 Fuß 4 300;
- 8) Stirn, boch und frei;
- 9) Augenbraunen, Blond;
- ro) Augen, blau;
- 11) Rase, breit;
- 12) Mund, breit;
- 13) Babne, unvollzählig, unten fehlen rechts ein und links zwei Backzahne;
- 14) Rinn, oval;
- 15) Gesichtsbildung, langlich;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Ctatur, mittel;
- 18) Sprache, beutsch und polnisch;

List gończy. W dniu 31. Sierpnia 1833. zbiegła z transzportu między Łabiszynem a Gąsawą, w bliskości Karczmy, Kaliske zwaney, o kradzież obwiniona, niżey kliżey oznaczona, niezamężna Rozalia Ryll, będąc tu ztąd do Rawicza do domu poprawy odesłauą.

Wzywamy przeto wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na obwinioną baczne miały oko, takową w razie schwycenia przytrzymały i niezwłocznie nam odprowa-

dziły.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Rozalia Ryll;
- 2) mieysce urodzenia, Łobżenica;
- mieysce pomieszkania, Mamlicz pod Łabiszynem;
- 4) religii katolickiéy;
- 5) wiek; 24 lat;
- 6) włosy, blond;
- 7) wzrost, 5 stóp 4 cale;
- 8) czoło, wysokie i otwarte;
- 9) brwi, blond;
- 10) oczy, niebieskie;
- 11) nos, szeroki;
- 12) usta, szerokie;
- 13) zęby, nie wszystkie, dołem po prawéy stronie nie ma iednego, a po lewéy dwóch zębów trzonowych;
- 14) podbrodek, kończaty;
- 15) skład twarzy, pocięgły;
- 16) cera twarzy, zdrowa;
- 17) postaci średniey;
- 18) mówi po polsku i po niemiecku;

- 19) besondere Rennzeichen, unter bem Salfe ein kleines braunes Mahl. Bekleibung.
  - 1) Ein gelbkattunes Rleid mit rothen Blumen,
  - 2) ein bunter Marprock,
  - 3) ein blauleinener gedruckter Rock,
  - 4) eine rothe blaugestreifte Schurze,
  - 5) eine weiße rothgeftreifte Schurze,
  - 6) ein gelbes Salstuch mit schwarzen Blumen,
  - 7) ein weißes, roth= und gelbgefireif= tes Tuch,
  - 8) eine weiße Rappe,
  - 9) leberne Schuhe,
- 10) wollene Strumpfe,
- 11) ein leinenes hembe.

Koronowo, ben 9. September 1833. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

- 19) znaki sźczególne, na szyi dolem mały ciemny znak. U b i ó r.
  - Suknia źółta perkalowa w kwiaty czerwone,
  - 2) spodnik wełniany bestry,
  - suknia płócienna niebiesko drukowana.
  - 4) fartuch czerwony w niebieskie pasy,
  - 5) fartuch biały w czerwone pasy,
  - chustka na szyie żółta w czarne kwiaty,
  - chustka biała w czerwone i żółte pasy,
  - 8) biały czepek,
  - 9) trzewiki skórkowe,
- 10) ponczochy wełniane,
- 11) koszula płócienna.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bei Ludwig Dehmigke in Berlin ift fo eben erschienen und bei E. G. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Schult, Postille ober Predigt-Sammlung über die Episteln ber fammtlichen Sonnund Festtage des christlichen Kirchenjahres, zum Gebrauch bei der häuslichen Andacht und zum Borlesen in ebangelischen Kirchen. 4. Auf Schreibpapier 3 Rthl., Druckpapier 2 Athl. 10 Sgr.

Luthers Ratechismus, als Grundlage bes Ronfirmanden = Unterrichts, im Bu= fammenhange erklart von R. Stier. 5 Gar.

Im Berlage von G. P. Aberholz in Brestau ift fo eben erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Hahn, das Holzdiebstahl=Gesetz vom 7. Mai 1821 mit Commentar, Ergan= zungen und Beilagen. brofch. 17½ Ggr.